# Posener Intelligenz-Blatt.

Mittwochs, den 11. October 1826.

Angekommene Fremde bom 5. Detober 1826.

Herr Kaufmann van der Hardt aus Schweidniß, I. in Nro. 243 Breds lauerstraße; Hr. Prior Szulezewski aus Lubin, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. Gutstbescher v. Pruszimski aus Konowo, Hr. Landrath v. Stoß aus Schroda, I. in Nro. 391 Gerberstraße.

Den 6ten Detober.

Herr Gutsbesitzer Graf v. Potworowski aus Deutsch=Pesse, I. in Aro. 243 Vreslauerstraße; Hr. Kammerherr Graf Gartschinski aus Bentschen, I. in Mro. 99 Wilbe; Hr. Kriminal=Director Kaulfuß aus Kozmin, Hr. Gutsbesitzer v. Gorzenski aus Smielowo, Hr. Gutsbesitzer v. Sulerzycki aus Gurka, Herr Gutsbesitzer v. Mirkowski aus Majewo, Hr. Gutsbesitzer v. Kręski aus Gebanin, Hr. Gutsbesitzer v. Lipski aus Jaktorowo, Hr. Kausmann Kadzidloski aus Schrim, I. in Nro. 384 Gerberstraße,

Den 7ten und 8ten October.

Herr Major v. Possart aus Landsberg, I. in Nro. 243 Bredlauerstraße; Hr. Gutsbesißer v. Zerboni di Sposetti aus Rzezim, Hr. Kausmann Träger aus Berlin, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. Gutsbesißer v. Dzieduszicki aus Neudorf, Hr. Påchter v. Zychlinski aus Grzymislowo, I. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Graf von Kalkreuth aus Kozmin, Hr. Gutsbesißer v. Balgen aus Mysti, Hr. Commissarius Drojewski aus Jaroczin, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesißer v. Geredinski aus Lezic, Hr. Gutsbesißer v. Bronikowski aus Staregrod, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Hr. Particulier Carl v. Poths aus Warschau, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße.

Perfonal = Chronif.

Der Kandibat der Feldmeßlunst Johann Friedrich Eduard v. Straßburg ist nach ehrenvoll abgelegter Prufung seiner Kemitnisse als Vermessungs-Kondukteur in dem Vereich unserer Verwaltung angestellt worden, und wird seinen Wohnort in der Stadt Posen haben.

Pofen den 26. September 1826.

Ronigl. Regierung, Abtheilung bes Innern.

Ebictal = Citation.

Bur Unmelbung ber Forderungen ber Glaubiger an ber Polizei-Director Czar= nowskischen Liquidations = Maffe, haben wir einen Termin auf ben 15. Do= bember b. J. Bormittage um o Uhr bor bem Land = Gerichts = Referendarins Anebel in unserem Inftructions = Bimmer angesett, in welchem die unbefannten Glaubiger perfonlich ober burch zuläffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Forberungen zu liquidiren, und bie barüber fprechenden Documente zu übergeben, widrigenfalls fie zu gewartigen haben, baf fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart, und mit ihren Forberungen nur an basjenige werben verwiefen werben, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger aus ber Maffe übrig bleihen mochte.

Posen den 26. Juni 1826. Konigl. Preußisches Landgericht.

torigi. Frempiques canoger

Chictal = Vorladung. Ueber den Nachlaß des im Januar 1824, hier verstorbenen Bürgers Johann Michalski, ist auf den Antrag der Beneficial = Erben der erbschaftliche Liquidations-Prozeß erdsfnet worden. Zapozew Edyktalny.

Do podania pretensyi wierzycieli, do massy likwidacyinéy Ur. Czarnowskiego Dyrektora Policyi, wyznaczyliśmy termin na dzień 15. Listopada r. b. przed południem o godzinie 9. zrana przed Ur. Knebel Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego w naszym Zamku Sądowym, na którym niewiadomi wierzyciele osobiście lub przez pełnomocników prawem dozwolonych stawić się, swe pretensye likwidować i dokumenta na to złożyć, w przeciwnym zaś razie oczekiwać maią, iż wszelkie iakiekolwiek pierwszeństwo utracą, i z swemi pretensyami tylko do tego odesianemi zostaną, co po zaspokoieniu zglaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie.

Poznań d. 26. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem zmarłego w Styczniu 1824 r. Jana Michalskiego obywatela, na wniosek sukcessorów beneficialnych, process sukcessino-likwidacyjny otworzony został.

Es werben baher alle diejenigen, welche an beffen Nachlaß Ansprüche gu ha= ben vermeinen, hiermit vorgelaben, in bem auf ben 25. November c. Bor= mittage um to Uhr vor bem Landges richte - Uffeffor Rapp in unferem Inftrut= tione = Bimmer vorgefetten Liquidatione= Termin, entweder in Verfon, ober burch gefestlich gulaffige Bevollmachtigte gu erscheinen, ihre Forderungen anzumel= ben, und gehörig nachzuweisen, mibris genfalls aber ju gewartigen, bag fie aller ihrer etwanigen Borrechte für ber= luftig erklart, und bamit nur an basje= nige werden verwiesen werden, was nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger von der Maffe übrig bleibt.

Denjenigen Pretendenten, welche von persöulicher Erscheinung abgehalten wersten, und benen es hier an Bekannschaft fehlt, werden die Justiz = Commissarii Mittelstädt und Brachvogel als Mandatarien in Vorschlag gebracht.

Posen den 27. Juli 1826.

Konigl. Preuß. Land gericht.

Subhaffations=Patent.

Da der Pluslicitant der ic. Schattensbergschen Krug-Nahrung zu Michalowo bei Posen das Meisigebot per 2,124 Athlr. in Friedrichsd'ors á 5 Athlr. dis jest noch nicht deponirt hat, so wird auf den Antrag der Krüger Heinrich Schattenbergschen Erben die Subhasiation dieser im Jahre 1820. gerichtlich auf 2,123 Athlr. 5 sgr. 10 pf. gewürzbigten Krugwirthschaft von neuem auf

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzy do spadku tego pretensye mieć mniemaia, aby się na terminie likwidacyinym na dzień 25. Listo. pada r. b. zrana o godzinie 10téy przed Assessorem Sądu Ziemiańskigo Kapp, w Izbie Instrukcyiney Sądu naszego wyznaczonym, osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, pretensye swe podali i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się magą, iż wszelkie mieć mogące pierwszenstwo utrac, i to im tylko na zaspokoienie przekazanem będzie, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie.

Tym zaś pretendentów którzy osobiście stanąc nie mogą, i którym tu zbywa na znaiomości, UUr. Mittelstaedt i Brachvogel Kommissarzy sprawiedliwości na Mandataryuszów proponujemy.

Poznan d. 27. Lipca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Patent subhastacyiny.

Gdy pluslicytant gościnca Schattenberga w Michałowie pod Poznaniem pluslicytum w ilości 2124 Tal. w Luidorach á 5 Tal. dotąd nie zapłacił, na wniosek gościnnego Henryka Schattenberg subhastacya rzeczoney nieruchomości w roku 1820 sądownie na Tal. 2123 śgr. 5 fen. 10

bie Gefahr und Roffen bes Pluslicitans ten veranlaßt, und die Bietungs = Ter= mine auf

> den 16. September c., den 14. November c., und ben 16. Januar 1827.,

von welchen ber Lette peremtorisch ift, por bem kandgerichterath Bruckner Bormittage um 9 Uhr in unserem Instruktione-Zimmer anberaumt.

Kauf= und Besissähige werden vorgeladen, in diesen Terminen in Person oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, in sosen nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Bedingungen konnen in ber Regiftratur eingefehen werben.

Posen den 27. Mai 1826.

Roniglich Preug. Landgericht.

Ediftal = Vorladung.

Jur Liquidation sammtlicher Ansprüche an die Dienst = Caution des vormaligen Gerichts = Executor Anton Lewandowski für den Zeitraum vom 14. August 1817. dis dahin 1818., haben wir einen Termin auf den 28. November c. um 9 Uhr vor dem Landgerichts = Referendarius Elsner in unserem Instructionszinzmer anberaumt, zu welchem wir die unsbekannten Gläubiger unter der Verwarzung vorladen, daß sie bei ihrem Ausebleiben mit ihren Ansprüchen an diese Eaution präcludirt und nur an die Person

oceniony na nowo na koszt i ryzyko pluslicytanta zadysponowana została, termina licytacyi

na dzień 16. Września, dzień 14. Listopada r. b. dzień 16. Stycznia 1827,

z których ostatni iest zawity, przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brükner w Izbie Instrukcyiney Sądu naszego wyznaczone zostały.

Ochotę kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych, osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może. Warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 27. Maia 1876. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Do likwidacyi wszelkich pretensyi do kaucyi służbowey byłego exekutora Antoniego Lewandowskiego z czasu 14. Sierpnia 1817. do 14. Sierpnia 1818. wyznaczyliśmy termin na dzień 28. Listopadar. b. ogodzinie 9. przed Referendar. Sądu Ziemiańskiego Elsner w Izbie Insrukcyiney Sądu naszego, na który wszelkich wierzycieli nieznaiomych pod tem zagrożeniem zapozywamy, iż w razie niestawienia się, wszelkie pretensye do tey kaucyi utracą i tyl-

son bes gebachten Lewandowski werben verwiesen werden.

Posen den 26. Juni 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhastatione=Patent.

Auf den Antrag eines Realzläubigers, soll das im Posener Kreise belegene Guf Wieschowice, bestehend aus dem Dorse und Borwerke gleiches Namens und Więckowso nebst Zubehdr, gerichtlich auf 50,979 Athlir. im Jahre 1825 geswürdigt, meistbietend verkauft werden.

Die Bietungs = Termine fteben auf

Den 3. October 1826., 1

ben 9. Januar 1827.

ben 10. April 1827., von welchem der Letztere pereintorisch ist, vor dem Landgerichtsrath Decker in uns serem Instruktions-Zimmer an. Kaufzund Besitsfähige werden vorgeladen, in diesen Terminen in Person oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu ersscheinen, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen soll, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Mer bieten will, hat, bevor er gur Licitation zugelaffen werden fann, eine Caution bon 2000 Athlr. bem Deputirs

ten zu erlegen.

Die Tare und Bebingungen konnen in ber Registratur eingesehen werben.

Posen den 27. April 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

ko do osoby rzeczonego Lewandowskiego przekazanemi zostaną.

Poznań d. 26. Czerwca 1826. Królewsko- Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny,

Na wniosek wierzyciela realnego, dobra Więckowice składaiące się z wsi i folwarku podobnegoż nazwiska i Więckowka z przyległościami, sądownie na 50,979 Tal. w roku 1825 otaxowane, naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią. Termina tem końcem na

dzień 3. Października 1826., dzień 9. Stycznia 1827., dzień 10. Kwietnia 1827.,

z których ostatni iest zawity, przed Kosyliarzem Sądu Ziemiańs. Decker w Izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczone zostały. Ochotę kupną maiących, i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników zgłosili, poczem naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może, licytanci nim do licytacyi przypuszczeni bydź mogą 2000 Tal. kaucyi Deputowanemu złożyć powinni.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 27. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Schubinschen Kreise belegene, zu ber Minister Staats-Secretair Stanislaus v. Brezaschen Concurs - Masse gehörige Rittergut Groß - Samosless nebst zu-behör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 46,076 Athlr. 8 pf. gewürzbigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich au den Meistbietenden verfauft werden, und die Vietungs - Termine sind auf

den 20. Juni c., den 29. September c., und der peremtorische Termin auf

ben 3ten Januar 1827., vor bem herrn Landgerichtbrath Springer Morgens um 8 Uhr allbier angesett.

Besitzschigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzen Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlazgen, und auf die etwa nachber einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sosern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe fann gu jeder Zeit in unge-

Bromberg ben 20. Februar 1826. Konigl. Preuß. Land = Gericht. Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachacka Wielkie Samoklęski pod Juryzdykcyą naszą w Powiecie Szubińskim położona, do massy konkursowey JW. Brezy Ministra Sekretarza Stanu należąca wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 46,076 szel. 8 iest oceniona, ma bydź na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 20. Czerwca r. b. dzień 29. Września, termin zaś peremtoryczny na dzień 3. Stycznia 1827.

zrana o godzinie 8mey przed Wnym Sędzią Ziemiańskim Springer w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwia domiamy o terminach tych z nadmieniemieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd miany m nie będzie, ieżeliby prawne tego niewymagały powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może. Bydgoszcz d. 20. Łutego 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Deffentliche Vorlabung.

- Auf ben Antrag bes Gutebefigers Jacob Ludwig von Wiesfowsti, werben alle biejenigen, welche auf die von ihm ausgestellte, am 21. September 1798. por dem Juftig-Umt Bromberg recognod= cirte Schuldverschreibung über 6,000 Mthle., die in dem Supothefenbuche bes im Inowroclawschen Rreife belegenen ablichen Guts Janowice Mro. 82. sub Rubr. III. Nro. 5. für die verwittwete Amterathin von Bork am 1. December 1798 eingefragen worben, angeblich aber verloren gegangen ifi; irgend Gi= genthums=, Pfand = ober Ceffionerechte ju haben vermeinen, hierdurch vorgela= ben, im Termine ben 16. December c. por bem herrn Landgerichts = Auscul= tator Schulg im biefigen Landgericht in Perfon oder burch Bevollmachtigte, wo= gu bie biefigen Juftig = Commiffarien Schopfe, Bogel und Schulz vorgeschla= gen werben, ju erscheinen, ihre Unfpruche anzuzeigen und zu bescheinigen, wi= brigenfalls fie mit ihren Real-Unfpruchen auf bas verpfandete Gut werben praclu= birt, und ihnen beshalb ein ewiges Still= schweigen auferlegt, gedachte Obligation nebft Recognitios = Chein für mortificirt erklart, und die Lofdung biefer Poft im Sypothekenbuche von Janowice verfügt merben mird.

Bromberg ben 4. August 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozwanie publiczne.

Na wniosek posiedziciela dobr Ur. Jakóba Ludwika Wieskowskiego zapozywaią się ninieyszym wszyscy ci, którzy do obligacyi przez niego na 6000 talarów wystawioney, dnia 21 Września w Justyc Amcie Bydgoskim rekognoskowanéy w księdze hypoteczney szlacheckich dóbr Janowca No. 82 w Inowrocławskim Powiecie polożonych, pod Rubr. III. Nro. 5 dla owdowiałey Amtsratowey Bork na dniu 1. Grudnia 1798 zaintabulowaney, a według podania rzeczonego Ur. Wieskowskiego zaginioney iakiekolwiek prawa własności, zastawu albo cessyi mieć sądzą, ażeby na terminie dnia 16 Grudnia r. b. przed Ur. Szulc Auskultatorem w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim osobiście, lub przez Pełnomocników na których tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Schoepke, Schulz i Vogla przedstawiamy, stawili się, swe pretensye podali, i takowe udowodnili, gdyż w razie przeciwnym ze swemi prawami realnemi, do dóbr. zastawionych zostaną prekludowani, i im w téy mierze wieczne milczenie nakazane, a zaś rzeczona obligacya wraz z attestem hypotecznym za umorzoną uważana, i wymazanie pomienioney summy z księgi hypoteczney dobr Janowca zadekretowanem bedzie.

Bydgoszcz d. 4. Sierpnia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal = Citation.

- Machbem über bas Raufgelo ber zu Rendorf im Birnbaumer Rreife geleges nen Johann Samuel Fauftmannschen Waffermuble, auf den Untrag ber Glaus biger burch bas heut ergangene Decret ber Liguidations = Progeg eröffnet worben ift, fo werben alle biejenigen, welche an bas Grundftuck ober beffen Raufgelb Un= fpruche zu haben glauben, vorgelaben, fich in bem am 15. December c. vor bem herrn Affeffor b. b. Golf Bormit= tags um 9 Uhr hier anftehenden Liquis bations = Termine zu gestellen, und die Richtigfeit ihrer Unspruche nachzuweisen, widrigenfalls ber Ausbleibende mit feiner Forderung pracludirt, und ihm damit ein ewiges Stillschweigen sowohl gegen den Raufer bes Grundftucks als gegen Die Glaubiger, unter die bas Raufgelb vertheilt wird, auferlegt werden foll.

Den Glänbigern, die verhindert perfonlich zu erscheinen, werden die hiesigen Jufitz-Commissarien Hunke, v. Wronofi, Mostel, Wolny und Mallow als Mandatavien in Vorschlag gebracht.

Meferit ben 7. August 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

of the feet appropriate the propriet

colonies and a later broom

the transfer of a constituted

Zapozew Edyktalny.

Otworzywszy na wniosek wierzycieli, nad summą kupna za młyn wodny Jana Samuela Faustmana w Nowéy-Wsi Powiecie Międzychodzkim położony, przez wyszłe dziś rozporządzenie, process spadkowo-likwidacyiny, zapozywamy wszystkich tych, którzy do nieruchomości tey lub summy kupna za nie, pretensye mieć sądzą, aby się w terminie likwidacyinym tu na dzień 15. Grudnia r. b. o godzinie 9tey zrana przed Assessorem Ur. Golz wyznaczonym, stawili i rzetelność swych pretensyi udowodnili.

W razie albowiem przeciwnym, niestawaiący, z pretensyą swoią prekludowanym i wieczne mu w tey mierze milczenie, tak przeciwko nabywcy gruntu, iako też przeciw tym wierzycielom, pomiędzy których summa kupna podzieloną będzie, nadożonem zostanie.

Wierzycielom, którzyby dla przeszkód osobiście stanać niemogli, przedstawiamy na Mandataryuszy, tyteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Huenke, Wrońskiego, Roestla, Wolnego i Mallowa.

Międzyrzecz d. 7. Sierpnia 1826. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

## Erste Beilage su Rro. 81. des Posener Intelligenz-Blatts.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, in der Stadt Schubin unter Nrv. 13 belez gene, den Jacob Meyer Levinschen Ehezleuten zugehörige Wohnhaus nehst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 3186 Athlr. 22 fgr. gewürdigt worzden ist, soll auf den Antrag der Gläuzden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungs-Termine sind auf

ben 20. December c., ben 22. Februar 1827., und der peremtorische Termin auf

ben 22. April 1827., vor bem Herrn Ober-Lanbesgerichts-Referendarins v. Baczko, Morgens um 10

Uhr allhier angesetzt.

Besitzschigen Raufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzen Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunzbe dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe porgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 31. August 1826. Sonigl. Preuß. Canbgericht.

Patent Subhastacyny.

Domostwo pod jurysdykcyą naszą w mieście Szubinie pod Nrem 13 położone, do Jakoba Majera Lewina i żony iego należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 3186 śgr. 22 iest ocenione, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 20. Grudnia r. b., dzień 22. Lutego 1827., termin zaś peremtoryczny na dzień 22. Kwietnia 1827.

zrana o godzinie 10. przed Wnym Baczko Refendaryuszem w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięce daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 31. Sierpnia 1826. Król. Pr. Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowroclawschen Kreise unter Neb. 107 belegene, den Adam v. Jacypnökischen Cheleuten zugehörige Allovial Mittergut Robelnica Stachetna nebst Jubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 14,447 Athle. 12 fgr. 1 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber an den Meistelbietenden verkauft werden, und die Biestungs-Termine sind auf

den 13. Januar 1827., den 14. April 1827., und der peremtorische Termin auf

den 14. Juli 1827., vor dem Herrn Ober-Landes-Gerichts-Referendarius v. Baczto, Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt.

Besichfähigen Käufern werben biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzen Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlasgen, und auf die etwa nachher einkommunten Gedote nicht weiter geachtet werden sell, in sofern nicht gesestliche Grundbe dies nothwendig machen.

Bugleich werden in Folge des §. 403 zur Allgemeinen Gerichts Dronung, die ihrem Aufenthalt nach unbekannten Nealschabiger, Geschwister Justina und Ansna von Dobrski, aufgefordert, diesen Termin in Person oder durch legitimirte Bewollmächtigte wahrzunehmen, widrigensfalls nicht nur dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gestichtlicher Erlegung des Kausschillings

Patent Subhastacyiny.

Dobra ziemskie Kobelnica szlachetna pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Jnowrocławskim pod No. 107. położone, do Ur. Adama i Maryanny małżonków Jaczynskich należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney, na Tal. 14,447 śgr. 12 fen. I oceniono, maią bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 13. Stycznia 1827., dzień 14. Kwietnia 1827., termin zaś peremtoryczny na

dzień 14. Lipca 1827., zrana o godzinie 8méy przed Wym Referendaryuszem Baczko wmieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięce daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

Zarazem wzywaią się w skutek s. 403. dodatku powszechnéy ordyna cyi sądowéy z mieysca pobytu niewiadomi wierzyciele realni, to iest UUr. Justyna i Anna rodzeństwo Dobrzcy, ażeby terminu tego albo osobiście, lub też przez wylegitymowanych pełnomocników dopilnowały, gdyż w razie przeciwnym nie tylko dobra te naywięcey daiącemu

bie Löschung ber sanmtlichen eingefrages nen, wie auch der leer andgehenden Forsberungen, und zwar der Letzteren, ohne daß es zu biesem Zwick der Produktion des Instruments bedarf, verfügt werden wird.

tlebrigens sieht innerhalb 4 Mochen vor dem letten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit, in ungerer Registratur eingesehen werden.

Bromberg den 16. August 1826. Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhastations = Patent.

of the force

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Bromberger Kreise belegene, dem Peter von Chrościski zugehörige Erbpachtsvorzwerk Schwederono nebst Zubehör, welzches nach der gerichtlichen Tare auf 1476 Athlie. 8 Sgr. 10 Af. gewürdigt worden ist, und für welches nur 500 Athlie. geboten sind, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an dem Meistbietenden verlauft werden, und ist ein nochmaliger Bietungs-Terzwin auf den 16 ten December c. vor dem Herrn Landgerichtsrath Kroll des Morgens um 9 Uhr allhier angesost.

Besitzsähigen Räufer wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, baß in bemselben das Grundstück dem Meists bietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einsommenden Gebote nicht weis ter geachtet werden soll, insofern nicht

przysądzóme zostaną, ale feż po złożeniu w sądzie summy kupna wymazanie wszelkich zaintábulowanych, jako i próżno wychodzących pretensyi, nawet bez produkowania instrumentu nakazanem będzie.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się, zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 10. Sierpnia 1826. Królew., Pruski Sąd: Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.
Folwark wieczysto dzierzawny

pod jurysdykcyą naszą zostaiący w Powiecie Bydgoskim położony, do Ugo Piotra Chrościckiego należący wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 1476 śgr. 8 fen. 10 iest oceniony, i za który tylko 500 Tal. podano, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem powtórny termin licytacyjny na dzień 16 go Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Ur. Kroll Sędzią Ziemiańskim w mieysch wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiany o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą gesetzliche Grunde dies nothwendig ma:

Uebrigens steht innerhalb vier Wochen vor dem Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unfe-

Bromberg ben 21. Anguft 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przez sporządzaniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 21. Sierpnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das in der Kreisstadt Bomst sub Nro. 122. belegene, der Wittive Waberska zugehörige, auf 103 Athlr. abgeschätzte Wohnhaus, soll Schulden halber in dem dazu in der Stadt Bomst angesetzten persemtorischen Bietungs-Termine den 15. December c. öffentlich verkauft wersben, wozu wir Kauflustige einladen.

Meferit den 21. August 1826.

Ronigl. Preuf. Land-Gericht.

Obwieszczenie.

Domostwo wdowy Waberskiey w mieście powiatowem Babimoście pod liczbą 122. leżące, sądownie na 103 Talarów ocenione, będzie w mieście Babimoście, w terminie peremtory-czono-licytacyinym na dzień 15. Grudnia r. b. wyznaczonym, naywięcey ofiaruiącemu, z przyczyny długów publicznie przedane. Ochotę kupienia maiących wzywamy nańninieyszem.

Międzyrzecz d. 21. Sierpnia 1826. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Der Gutspächter Joseph Sppniewsfi zu Pakawie und Jzbebno und das Fraulein Julianna Drojecka, haben nach einem, vor Volkziehung der Ehe geschlossenen Vertrage die gesetzliche Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen, welches den Obwieszczenie.

Url Józef Sypniewski posessor Izdebna i Pakawia, i Ur. Julianna Droiecka, wyłączyli pomiędzy sobą, podług kontraktu przedślubnego, przed wstąpieniem w stan małżeński, zawartego, prawną wspólność maiątku i dorobku. Co się ninieyszem, beftehenben Borfchriften gemäß, gur bf= fentlichen Runde hierdurch gebracht wird.

Meferit ben 21. August 1826. Ronigl. Preufifch. Landgericht. stosownie do exystuiących przepisów prawnych, do publiczney podaie wiadomości.

Międzyrzecz d. 21. Sierpnia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im Bromberger Kreife im Amte Koronowo belegene, ben Gemraufchen Cheleuten zugehörige Erbpachte-Borwerk Cierplemo nebst Bubehor, welches nach ber gericht= lichen Taxe auf 957 Rtlr. 21 fgr. 8 pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Un= trag ber hiefigen Roniglichen Regierung wegen rudftanbigen Canons offentlich an ben Meiftbietenben berfauft werben, und die Bietungs = Termine find auf

ben 23. September c., ben 24. October c., und ber peremtorische Termin auf

ben 28. November c., bor bem herrn Landgerichte-Uffeffor bon Lockftadt Morgens um 10 Uhr allhier

angesetst.

Besitfabigen Raufern werben biefe Termine mit ber Nachricht befannt ge= macht, bag in bem letten Termin bas Grundfluck bem Meiftbiefenben zugeschla= gen, und auf die etwa nachher einfom= menden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in fofern nicht gefetgliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens fteht innerhalb 4 Bochen por dem letten Termine einem jeben frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Patent Subhastacyiny.

Folwark wieczysto dzierzawny Cierplewo pod jurysdykcyą naszą w ekonomii narodowey Koronowskiey Powiecie Bydgoskim położony, do małżonków Semrau należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sadownie, na 957 tal. 21 sgr. 8 fen. iest oceniony, na żądanie tuteyszey Król. Regencyi z powodu zaległego kanonu, naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyine na

dzień 23. Września r. b., dzień 24, Października r. b., termin zaś peremtoryczny na

dzień 28. Listopada r. b., zrana o godzinie 10. przed Ur. Lockstaedt Assessorem Sadu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na póznieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach,

Die Tope kann zu jeber Zeif in unferer Regiffratur eingesehen werden.

Bromberg den 20. Juli 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

w Bydgoszczy d. 20. Lipca 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Es soll nach bem hier ausgehängten Subhastations = Patente das dem Tuch= machermeister Kruschel gehörige in Bräg Mro. 109 gelegene Grundstück, welches auf 249 Athlr. 15 fgr. taxirt worden ist, öffentlich an den Meistbietenden, in dem hier am 24. November c. anste=henden Termine verkauft werden, wozu wir Käufer einladen.

Die Bedingungen und bie Taxe find in unferer Registratur einzusehen.

Meserit den 10. Juli 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego, będzie tu domostwo z trzema ogrodami, sukiennikowi Kruschel należące, w Broycach pod Nro. 109 leżące, i sądownie na Tal. 249 śgr. 15 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu w terminie dnia 24. Listopada r. b. przedane. Ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem.

Taxa i warunki kupna są w Registraturze naszey do przeyrzenia.

Międzyrzecz d. 10. Lipca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung

Das im Dorfe Swichocin bei Betsche unter Nro. 1 belegene, bem Franz Lichota gehörige, auf 698 Athlr. abgeschäfte Grundstück nehst Zubehör, soll auf den Untrag eines Gläubigers öffentlich an den Meistbletenden verkauft werzben. Dazu sieht ein peremtorischer Termin auf den 29. November c. hier an, zu welchem Kaussussige eingeladen werden.

Meferik ben 14. August 1826. Konigl. Preußisches Landgericht. Obwieszczenie.

Grunt we wsi Świchocinie pod Pszczewem pod Nr. 1. leżący, a na 698 tal. otaxowany, ma bydź wraz z przyległościami na wniosek iednego Wierzyciela naywięcey daiącemu, przedany.

Termin peremtoryczny do téy przedaży wyznaczony, przypada na dzień 29. Listopada r. b. tu w Międzyrzeczu, na który ochotę kupienia maiących, ninieyszzem wzywamy.

Międzyrzecz d. 14. Sierpn. 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhastations = Patent will I will und Edictal = Citation.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit, im Magrowiecer Kreise belegene, aus ben Gutern Czefzewo, Rujamfi und Gregunn beftebende und jum Jafob v. Rabzimin= ffifchen Nachlaffe gehorige Berrichaft Czefzewo, welche gerichtlich auf 54,533 Thir. 16 fgr. 2 pf. abgeschaft worden ift, und nach Abzug ber ftrittigen, ber bauerlichen und ber probsteilichen ganbereien einen Klacheninhalt von 4922 Morgen 163 Ruthen bat, foll auf den Untrag ber Gläubiger Schuldenhalber öffentlich an ben Meistbiefenden verfauft werben.

Wir haben die Bietungstermine auf

ben 20. September c., ben 20. December c., und ben peremtorischen Termin auf

Den 19. April 1827. Morgens 8 libr vor dem Deputirten, Herrn Landgerichte = Rath Schneiber, an= geseigt, und laden besitz und gahlunge= fabige Raufer hiezu mit bem Bemerken vor, daß die Taxe in unserer Registratur eingesehen werden fann.

· Gleichzeitig laben wir nachstehende, bem Wohnorte nach unbefannte Real=

glaubiger von Czefzewo, als:

1) ben Michael v. Goczfowski, fur welchen sub Rubr. II. No. 1. ein antichretisches Pfandrecht und sub Rubr. II. No. 1. eine Pfandsumme bon 20,000 Fl. poln. auf bie Herr= schaft Czeszewo eingetragen ift;

2) die Runigunde, verwittmete Da=

Patent Subhastacyiny

Zapozew Edyktalny,

Maietność Czeszewska pod jurysdykcya naszą w Powiecie Wagrowieckim położona, składająca się z wśiów Czeszewa, Kujawek i Gręzin do pozostalości niegdy Jakoba Radziminskiego należąca, sądownie na 54533 Tal. 16 sgr. 2 fen. oszacowana, a po odciągnieniu w sporze będacych, chłopskich i plebanskich ról 4922 morgów 163 kwadratowych pretów powierzchniey obiętości maiaca, na wniosek wierzycieli z powo-i du długów naywięcey podaiącemu sprzedana bydź ma.

Termina do licytacyi wyznaczone sa na minore unico man

dzień 20. Września r. b., dzień 20. Grudnia r. b., termin zaś ostateczny na

dzień 19. Kwietnia 1827., zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim W. Schneider, na które to termina, posiadania i zapłacenia zdolnych nabywców z tem zapozywamy nadmieniem, iż taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Zarazem zapozywamy następuiących z zamieszkania swego niewiadomych nam realnych wierzycieli Czeszewa, iako to:

1) Ur. Michała Goczkowskiego, dla którego na maietności Czeszewskiey pod Rubryka II. Nro. I.

gnuska, geborne Lubinska und die Brüder Franz und Daniel v. Masgnuski oder deren Erben, für welsche sub Rubr. III. No. 4. eine Protestation wegen mehrerer Forderungen;

3) ben Pachter Michael Kauf, für welchen sub Rubr, III. No. 7. eine Caution eingetragen ist;

- 4) den Pachter Mathias Kynarzewski, für welchen sub Rubr. III. No. 8. ein Kapital von 3,333 Athlr. 10 fgr., und
- 5) die v. Sliwinskischen Cheleute, für welche sub Rubr. III. No. 6. eine Summe von 810 Athle. eingetragen ist,

zu obigem peremforischen Termine unter ber Verwarnung vor, daß bei ihrem Ausbleiben dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Raufschillings die Löschung der sämmtlichen eingetragenen wie auch der leer ausgehenden Forberungen, und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zweck der Produktion des Instruments bedarf, verfügt werden wird.

Gnefen ben 11. April 1826. Ronigi, Preuß, Landgericht.

prawa antichretycznego zastawu a pod Rubr. III. Nro. 1. summa zastawna 20,000 Zl. pol. iest zaintabulowana.

2) Kunigundę z Lubinskich owdowiałą Magnuską, Franciszka i Daniela braci Magnuskich, lub tychże spadkobierców, dla których pod Rubr. III. Nro. 4. protestacya względem kilku pretensyi.

 Michała Kautz dzierzawcę, dla którego pod Rubr. III. Nro. 7. kaucya iest zahypotekowana.

4) Macieja Rynarzewskiego, dla którego pod Rubr. III. Nro. 8. kapitał w ilości 3,333 Tal. 10 dgr. i

5) Małżonków Sliwinskich, dla których pod Rubr. III. Nro. 6. summa 810 Tal. iest zapisana; iżby się w powyż wyznaczonym terminie ostatecznym stawili, z tem zagrożeniem, iż w razie ich niestawienia się nietylko że na rzecz naywięcey daiącego przyderzenie nastąpi, ale nawet po sądownem złożeniu summy kupna, wymazanie wszystkich zahipotekowanych i spadłych długów, a to bez produkowania potrzebnych na ten koniec instrumentów, rozrządzonem zostanie.

Gniezno d. 11. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Proclama:

Ueber bas Bermogen des Dber-Appellations = Gerichts = Rath Jojeph von Ru= rowefi, ift in Folge beffen Provocation auf Die Rechtswohlthat der Guter = 216= trefung und ben Antrag eines von feinen Glaubigern am 29. Mai b. J. ber Confurs eroffnet worden.

Es wird daher zur Liquidirung ber Anspruche an die Maffe ein Connora= c. por bem Landgerichterath Biebermann frub um 9 Uhr in unferem Partheien= Bimmer anberaumt, zu welchem alle un= befannten Glaubiger, welche an ben Gemeinschuldner Unspruche haben, borge= und beren Richtigkeit nachzuweifen.

Die Ausbleibenden werden aller ihrer Rechte an die Maffe für verluftig erklart, und es wird ihnen ein ewiges Still= schweigen gegen alle übrigen Glaubiger auferlegt werden, benjenigen, welche am perfonlichen Erfcheinen verhindert find, werben die Juftig = Commiffarii Schulg, Miflowit, Wilde und Ludtfe zu Manda= tarien in Borfchlag gebracht.

Guesen den 10. Juli 1826.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Proclama.

Nad maiatkiem Ur. Józefa Kurow: skiego byłego Sędziego Appellacyinego, został konkurs w skutek prowokacyi tegoż, do dobrodzieystwa cessyi dobr, i na wniosek iednego z pomiedzy wierzycieli iego, na dniu 29. Maja r. b. otworzonym:

Wyznacza się więc termin konotacyiny do likwidowania mianych tions-Termin auf ben 22. November pretensyi do massy na dzień 22. Listopada c. zrana o godzinie 9. przed W. Biedermann Sędzią Ziemiańskim w Sali Sądu tuteyszego, na który wszystkich niewiadomych wierzycieli, którzyby do wspólnego taben werben, um folche angumelben, dludnika mieli pretensye, ninieyszém zapozywamy, iżby się z takowymi zgłosili, i rzetelność onychże wykazali. Niezgłaszaiący się zaś osądzeni zostaną za pozbawionych, względem praw swych do massy mianych, a którym przeciw wszystkim innym wierzycielom wieczne nakazanem zostanie milczenie. Tymi którymby do osobistego stawienia sie, iakie zachodziły przeszkody, przedstawia im się na mandataryuszów z tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości UUr. Schulz, Niklowitz, Wilde i Lydtke.

Gniezno d. 10. Lipca 1826. Król. Pruski Sadi Ziemiański.

#### Subhaffations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Gnesener Kreise belegene Herrschaft 3ysbowo nebst Zubehor, welche nach ber gezichtlichen Taxe, und zwar:

1) die Stadt und Dorf Zydowo auf 109,528 Athlr. 4 fgr. 11 pf.

2) das Dorf Cielinowo, 28,606 Athle. 2 fgr.

3) bas Dorf Jelitowo, auf 24,149 Athle. 25 fgr. 3 pf.

die ganze herrschaft überhaupt auf

162,283 Mthir. 25 fgr. 3 pf. gewürdigt worden ift, foll auf ben Antrag ber Glaubiger Schulden halber offentlich an ben Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungstermine sind auf

ben 28. October c., ben 1. Februar 1827., und ber peremtorische Termin auf ben 5. Mai 1827.,

vor dem Herrn Landgerichtsrath Jentsch Morgens um 9 Uhr allhier angeseigt.

Besissfähigen Käufern werden diese Termine bekannt gemacht. Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten einem seden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe fann gu jeder Zeit in unferer Regisfratur eingeschen werden.

Gnefen ben 1. Juni 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

respired to b on some

Patent Subhastacyiny.

Maiętność Zydoska wraz z przynależytościami pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Gnieznieńskim sytuowana, która według taxy sądownie sporządzoney, a mianowicie:

1) miasteczko i wies Zydowo, na 109,528 Tal, 4 śgr. 11 fen.

2) wies Cielimowo,

28,606 Tal. 2 sgr. — —

3) wies Jelitowo,

24,149 Tal. 25 sgr. 3 fen. a cała majętność ogółem za

162,283 Tal. 25 sgr. 3 fen. oszacowaną została, ma bydź na domaganie się realnych wierzycieli z powodu długów drogą publiczney licytacy przedana. Tym końcem wyznaczone są termina na

dzień 28. Października r. b.,

termin zaś zawity na

dzień 5. Maia 1827., zrana o godzinie 9. przed W. Jentsch Sędzią Ziemiańskim w Sali Sądu tuteyszego. Powyższe termina podaią się posiadania zdolnym nabywcom do wiadomości.

W końcu wolno iest każdemu donieść nam w przeciągu 4. tygodni przed ostatnim terminem o iakimkolwiek przy detaxacyi zayśc mogącym braku.

Taxa zaś każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 1. Czerwca 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subbaffation 3 Patent.

Das zum Müller Christian Liebeltzschen Rachlasse gehörige, hierselbst auf dem Mühlen Plane unter Mro. 929 bezlegene Haus nebst Windmühle, welches zusammen auf 977 Athle. gerichtlich abzgeschäft worden, soll auf den Antrag der Liebeltschen Erben, Behufs der Theizung im Wege der freiwilligen Eubhasstation meistbietend verfauft werden.

Ge werden daher alle diejenigen, welsche dieses Grundstück zu kaufen gesonnen und zahlungsfählg sind, aufgesordert, sich in dem anderaumten Termine den 2.8. October c. auf hiesigem Landgericht vor dem Deputirten Landgerichtsstätt vor dem Deputirten Landgerichtsstätt vor dem Deputirten Landgerichtsstätt vor dem Deputirten Landgerichtsstätt vor dem gesetzlichen Bevollmächtigten einzussinden, das Gebot abzugeben und zu gewärtigen, das Gebot abzugeben und zu gewärtigen, das an den Meistbietensten nach erfolgter Genehmigung der Interessenten der Zuschlag erfolgen wird.

Franftadt den 17. Juli 1826. Abnigl. Preußisch es Landgericht.

Patent Subliastacyiny.

Do pozostalości Krystyana Liebelt należace, tu pomiędzy wiatrakami pod liczbą 929 położone domostwo wraz z wiatrakiem, które ogolnie na 977 Tal. sadownie oceniono, na wniosek sukcessorów Liebelt, końcem uskutecznienia działów droga dobrowolnéy subhastacyi pluslicitando sprzedane bydź ma. Wzywaia się przeto wszyscy, którzy nieruchomości te nabyć zamyślają i do zapłaty zdolni są, ażeby się w terminie na dzień 28. Październikar. b. w tuteyszem pomieszkaniu sądowém przed Delegowanym W. Sachse Sędzią Ziemiańs, naznaczonym osobiście lub przez prawomocnie upoważnionego Pełnomocnika zgłosili, licyta swe podali, spodziewając się, że na rzecz naywięcey podaiącego, po nastapionem zezwoleniu interessentów przysądzenie nastąpi.

Wschowa d. 17. Lipca 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal=Citation.

Nachdem über den Nachlaß des, am 26. Mai d. J. zu Heyersdorff verstorbe= nen Alexander v. Potworowski, auf den Antrag des Universal = Erben Janusch v. Mielecki, heute Mittags um 12 Uhr der erbschaftliche Liquidations = Prozeß erdssnet worden, haben wir zur Anmels dung und Ausweisung der Ausprüche Zapozew Edyktalny.

Gdy nad pozostałością w dniu 26. Maia r b. w Andrychowiczch zmarłego Alexandra Potworowskiego, na wniosek Sukcessora uniwersalnego Janusza Mielęckiego, dziś w południe o godzinie 12. process sukcessyino-likwidacyjny otworzony został, przeto do podania i wykazania Pretensyów niewiadomych Wierzycieli, nie mniey do oświadczenia ich wzglę-

ber unbekannten Glaubiger, fo wie gu dem tego, czyli postanowionego ty m. ihrer Erflarung baruber, ob fie ben bes ezasowego Kuratora Kommissarza ftellten Interime = Curator Juftig = Com= miffarius Salbach beibehalten, ober welchen andern sie wahlen wollen, einen Termin auf den 13. December c. Bormittags um 9 Uhr vor bem Depu= tirten Landgerichterath Cachfe in unfe= rem Inftructione = 3immer anberaumt.

Wir laben baber Die Glaubiger vor, in biefem Termin entweder perfonlich, ober burch gefetilich gulaffige Bevollmach= tigte, welche sie aus ber Mitte ber Juftig = Commiffarien Raulfuß, Fiedlen, Stord, Mittelftabt, Lauber und Douglas wahlen, und mit Information und Vollmacht verfeben konnen, zu erschei= nen, und ihre Anspruche an bie Nachlaß= Maffe gebührend anzumelben, und beren Richtigkeit nachzuweisen, widrigenfalls die Ausbleibenden aller ihrer etwanigen Vorrechte fur verluftig erklart, und mit ihren Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melben= ben Glaubiger von ber Maffe übrig bleiben mochte, verwiesen werden follen.

Frauftadt ben 14. August 1826. Ronigl. Preug. Landgericht.

Sprawiedliwości Salbach chcą utrzymać, lub kogo innego obrać zamyślaia, termin na dzień 13. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Sachse w naszey Izbie Instrukcyiney wyznaczony został

Zapozywamy zatem wierzycieli, aby w terminie tym osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionego Pełnomocnika, którego z grona Kommissarzy Sprawiedliwości Kaulfuss Fiedler, Stork, Mittelstaedt, Lauber i Douglas obrać, i winformacyą i plenipotencyą zaopatrzyć mogą, się stawili, i pretensye swoie do massy pozostałości przyzwoicie podali, i rzetelność onych wykazali, albowiem w razie przeciwnym niestawaiący za utracaiących wszelkie prawo pierwszeństwa uznani, a ze swemi pretensyami odesłani zostana iedynie do tego, cokolwiekby po zaspokoieniu zgłaszaiących się Wierzycieli ieszcze się zostało z massy.

Wschowa d. 14. Sierpn. 1826. Królewski Sąd Ziemiański.

Edictal = Citation und

Lato

Befanntmachung. Die hierfelbst unter ber Mro. 184 belegene, auf 73 Rthlr. 3 fgr. 6 pf. ge= richtlich abgeschätte, zu dem Nachlaffe Zapozew Edyktalny

Obwieszczenie.

Plac do zabudowania tu w Miedzyrzeczu pod Nr. 184 leżący, do pozostałości zmarłego w roku 1821

bes hierselbst im Jahre 1821 verstorbes nen Tuchmacher Samuel Kloß gehörige Banstelle, soll Schulden halber öffentelich an den Meistbietenden verkauft wers den. Dazu steht ein peremtorischer Die, tungs-Termin auf den 3. November c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Lands Gerichts = Math Herrn Fleischer hier an der Gerichtsstelle an, zu welchem Kauflussige und Besitzsähige hiermit eingelas den werden.

Der Meistbietenbe erhalt gegen ben sofortigen Wiederaufbau des hauses und Berichtigung der städtischen Abgaben und Lasten, die Feuer-Entschädigungs-Geleber mit 475 Athlr. ausgezahlt.

Jugleich laben wir alle unbekannten Gläubiger bes verstorbenen Samuel Rloß, über dessen nachgelassenes Bermbegen ber Concurs erbsfnet worden, hiermit vor, sich ebenefalls in dem oben anzeseigten Termine zu melden, und ihre Forderungen an die Masse zu liquidiren und zu bescheinigen, widrigenfalls sie damit werden pracludirt, und ihnen gezen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen wird auserlegt werden.

Meseritz den 20. Juli 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

sukiennika Samuela Kloss należący, i na talar. 73 śgr. 3 fen. 6 sądownie otaxowany, ma bydź publicznie naywięcey daiącemu z przyczyny długów przedany.

Termin peremtoryczno licytacyiny do tey przedaży wyznaczony przypada na dzień 3. Listopada r. b. o godzinie gtey zrana przed Sędzią Ur. Fleischer w mieyscu sądowem, na który ochotę kupienia maiących i posiadania zdolnych ninieyszem wzywamy. Naywięcey daiący dostanie za iak nayprędszem odbudowaniem domu i za uiszczaniem podatków i ciężarów mieyskich, nagrody ogniowey 475 tal.

Przytem zapozywamy wszystkich niewiadomych Wierzycieli zmarłego Samuela Kloss, nad którego pozostałym maiątkiem konkurs otworzonym został, aby się także w terminie powyższym stawili, pretensye swe do massy likwidowali i udowodnili, w razie albowiem przeciwnym zostaną z takowemi prekludowani i wieczne im milczenie przeciw reszcie Wierzycieli nakazaném będzie.

Międzyrzecz d. 20. Lipca 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Zum diffentlichen Verkauf der hierselbst vor dem Reissner Thore unter Nro. 20 belegenen, dem Müller August, Fengler gehörigen, auf 287 Athle. 15 sgr. geschätzten Windmuble im Wege der nothObwieszczenie.

Do publiczney sprzedaży wiatraka tu przed bramą Rydzynską pod No. 20 sytuowanego, do Augusta Fengler młynarza należącego, na 287 tal. 15 śgr. otaxowanego, w drodze wendigen Subhaffation ficht ein Dietunge-Termin auf ben 6. November c. Nachmittags um 3 Uhr in unserem Geschäfte = Locale an, zu welchem Befit= fahige und Raufluftige mit bem Bemer= fen eingeladen werden, bag ber Deift bietende bes Buschlags gewärtig fein fann, in fofern nicht gesegliche Sinder= niffe eine Ausnahme gulaffen.

Die Tare fann zu jeder Schicklichen Beit in unferer Registratur eingeseben merben.

Liffa den 16. August 1826. Konigl. Preuß Friedensgericht.

Bekanntmadung.

In Gemagheit ber Verfügung bes Romigl. hochpreislichen Dber = Uppellatione= Gerichts vom 27. Septbr. b. J. follen Die für den Zeitraum vom 1. Januar bis ult. Decber. 1827 für die biefigen Frohnvest= Befangenen erforderlichen Berpflegunge= Wegenstande, wie auch ber holg = und Be= leuchtungs-Bedarf, das Lagerftrob ic., im Wege einer Offentlichen Licitacion an ben Mindeftforbernden in Entreprise ausgethan werden.

tunge=Termin auf ben 6 ten Dovem= ber b. J. Vormittags um 9 Uhr in unferm Geschäftslotale hieselbft anberaumt, laben Entrepriseluftige und Cautionsfähige baber hierdurch ein, fich in Termino licitationis einzufinden und ihre Cebote zu verlautbaren, wornach ber Mindestforbernde mit Vorbehalt ber Approbation bes Konigl, hochpreislichen Dber-Appellations-Gerichts ben Bufchlag zu gewärtigen haben wird.

konieczney subhastacyi, wyznaczy. liśmy termin licytacyjny na dzień 6. Listopada r. b. o godzinie 3. nopoludniu w lokalu urzędowania naszego, na który ochotę kupna i zdolność posiadania maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przyderzenie nastąpi, ieżeli w tym iakie prawne przeszkody nie zaydą. Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszey przeyrzana być może.

Leszno dnia 16. Sierpnia 1826. Król. Pruski Sad Pokoiu.

Obwieszczenie.

Wskutek rozrządzenia naywyższego Sądu Appellacyinego z dnia 27. Września r. b. ma bydź dostawa potrzebnych za czas od 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1827 r. dla więźni tuteyszego Fronfestu artykułów żywności, iako też drzewa i światła, słomy na posłanie i t. d., droga publicznéy licytacyi naymniey żądaiącemu w entrepryzę wypuszczono.

W tym celu wyznaczyliśmy ter-Wir haben zu diefem Behuf einen Bie- min licytacyiny na d'zien 6. Listopadar. b. o godzinie gtéy przed południem w mieyscu posiedzeń naszych, chęć entrepryzy i zdolność złożenia kaucyi maiących wzywamy, aby na terminie tym stawili się i licyta swe podawali, podług których naymniéy żądaiący z ostrzeżeniem approbacyi z strony naywyższego Sądu Appellacyinego przyderzenie spodziewać się może.

Die Bebingungen fonnen in in unferer Registratur an jebem Sage mahrent podczas godzień służbowych w Regider Umtöffunden eingesehen werben.

Warunki moga bydz kazdego dnia straturze naszév przeyrzane.

Rogmin ben 3. Oftober 1826.

Koźmin d. 3. Października 1826. Ronigl. Preuß. Inquisitoriat. Kfol. Pruski-Inkwizytoryat.

Die feit mehreren Sahren bestandene Wellersche Abendgefellschaft nimmt auch fur biefes Winterhalbejahr in dem vorjährigen Lofale mit bem 12. Oftober b. 3., als dem nachften Donnerstag, ihren Unfang, welches ben geehrten abonnir= ten herren Theilnehmern ber gedachten Gefellschaft hiermit ergebenft angezeigt witb. Pofen den 10. Oftober 1826.

Gefang = und Guitarre = Unterricht ertheilt Joh. Ab, hoppe.

Bei der Gartenpachterin, der Frau v. Tolfmit, Wilhelmöffrage, find alle Sorten reife Weintrauben zu haben.

Bei Unterzeichnetem fiehen zwei fehlerlose alte Aderpferbe gegen billige Preife aus freier Sand zu verfaufen.

Pofen ben 8. Oftober 1826.

v. Bunting, Intendant bes 5. Armice-Corps. Dro. 245. Reuffabt.

Getreide = Martt = Preise in Der hauptstadt Pofen. (Rach preufischen Maaß und Gewicht.)

| Canal Little        |                                                                   |                                     | THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T |             |                                                            |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                     | Mittwoch den                                                      |                                     | Freitag den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Montag den                                                 |                                                                   |
|                     | 4. October.                                                       |                                     | 6. October.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 9. October.                                                |                                                                   |
| Getreide = Arten.   | von                                                               | bis                                 | von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bis         | von                                                        | bis                                                               |
|                     | Riv.fgv.pf.                                                       | Ntv.fgv.pf.                         | Mr.fgr.vf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mit.fgr.pf. | delv.fgv.vf.                                               | Mr.fgr.pf.                                                        |
| Weißen der Scheffel | 1 10 — — — — — — 24 — — 21 4 — 22 6 6 — 1 5 — — 30 — 3 — 1 15 — — | 1 11 4<br>1 1 4<br>— 25 —<br>— 22 6 | 1 12 6<br>1 1 4<br>- 25 -<br>- 22 6<br>- 24 -<br>1 5 -<br>- 10 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 15 -      | 1 10 —<br>1 — —<br>25 —<br>21 4<br>— 22 6<br>1 5 —<br>10 — | 1 12 6<br>1 2 6<br>- 26 4<br>- 25 -<br>- 25 -<br>1 10 -<br>- 12 - |

## Machweifung

der Durchschnitts-Markt. Preise von der Stadt Lissa im Fraustädter Kreise vom Monat September 1826.

| 生产人为自然的特殊。                    | dettr. Sgr. Pf               | ntte. Sgr. Pr                  |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Meizen der Preuß. Scheffel zu |                              | Rindfleisch das Pfund Preuß.   |
| 16 Megen                      | 1 8 6                        | Gewicht 2                      |
| Roggen dito                   | 1 1 10                       |                                |
| Gerfte dito                   | - 23 6                       |                                |
| Hafer dito                    | - 17 9                       |                                |
| Erbsen dito                   | 1 3 1 1                      |                                |
| hirse dito                    | 1 5 8                        |                                |
| Buchweiten dito               | 1                            |                                |
| Rubsen ober Leinfaamen dito   | 1 17 6                       |                                |
| Weisse Bohnen dito            | 2                            | Bauholz, die Preuß. Elle nach  |
| Kartoffeln dito               | -21-                         | der Dicke gerechnet 3          |
| hopfen dito                   | - 12 6                       |                                |
| hen ber Centner               | 15                           |                                |
| Stroly bas Schoef a 60 Geb.   | 2 10 -                       | Beredelte Wolle der Stein . 35 |
| Gerften = Gruge ber Schfl     |                              |                                |
| Buchweigens Grube dito        |                              | · 操作中的特别是自己的一个一个               |
| Gerffen-Graupe dito           | RESIDENCE OF STREET, STREET, |                                |